Reise-erinner...
aus dem
nördlichen
eismeer

Friedrich Plass

Georg 5-398.93.15

### Harvard College Library



FROM THE BEQUEST OF FRANCIS BROWN HAYES

Class of 1839

OF LEXINGTON, MASSACHUSETTS





## nördlichen Eismeer

im 2lugust 1893

an Bord des Dampfers "Aldmiral"

von

I. Flaß.

Ueberschuß zu Gunsten des Vereins zur Rettung

Treis 1 Mark.

Hamburg 1894.

Perlag von G. Bonfen.

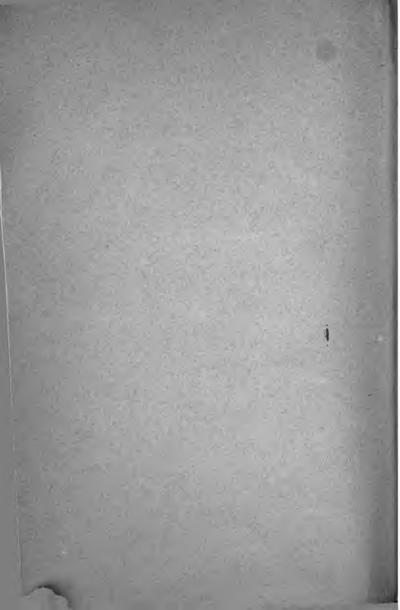

# Reise-Erinnerungen

CA 584

Proces churche

aus bem

## nördlichen Eismeer

im Anguft 1893

an Bord des Dampfers "Admiral"

von

3. Plaß.

Samburg 1894

Berlag von C. Bohfen.

Greog 5398,93,15

MAY 9 1921

Hayes fund

### Vorwort.

Wenn ich diese Zeilen, die ursprünglich überall nicht für eine solche Form bestimmt waren, nunmehr dem Druck übergebe, so geschieht es lediglich auf Bunsch einzelner Theilsnehmer dieser Bergnügungssahrt, um eine Erinnerung an die froh zusammen verlebten Stunden zu besitzen und sollte der Inhalt der slüchtigen Stizzen auch für Andere Interesse haben, so möge der Erlös denen zu Gute kommen, die nicht nur im schönsten Hochsommer die weiten Weere als ihr Arbeitsfeld besahren, sondern auch in dunkler Sturmesnacht den Gesahren der See trotzen und Gut und Leben dem nimmer raftenden Seeverkehr weisen.

Samburg, 1. Decbr. 1893.

3. Plaß,

Director ber hanseatischen Seeversicherungs-Gesellschaft.

### Vom Bord des Dampfers "Admiral".

Auf ber Spitbergenfahrt im Auguft 1893.

Cfageraf, ben 2. Auguft.

finaus aus ber Stadt, ben bumpfen Banben, hinaus aus bem taglichen Getriebe bes nimmer rubenben Erwerbe in Die frische freie Ratur, wo bie Sorgen best taglichen Lebens enben und Geift und Rorver ihre Frifche und Spannfraft wieber erlangen, bas ift ber Stoffeufger manches tren forgenben Familienvaters, manch' unabhängigen Sageftolgen, wenn ber Sochsommer beranfommt und ihn noch wühlend in ben Mühen bes täglichen Lebens finbet.

Endlich ift fie da, die Beit der Erholung, die Ferien beginnen, und lange vorher ift ber Plan feftgestellt, wohin fich die Schritte richten follen. Rach bem hoben Norben geht bas Riel. binaus über die Grengen ber alljährlichen Nordfapfahrer, nach Spitbergen, bem fagenhaften Giland ber Balfifchfanger, wo bie Mitternachtssoune noch im August ihr blenbendes Licht svendet und die bewohnten Grengen ber Erbe weit hinter uns liegen, bort winft Erholung von ben Anftrengungen ber hentigen Civilijation, dem Zeitalter ber alles übermuchernben Rervosität.

Mle im April Diefes Jahres querft Die Rotig burch Die Beitungen lief, bag von fach und fachtundiger Seite eine Bergnugungefahrt mit einem allen Unfprüchen ber mobernen Beit entsprechenden Dampfer bis gu ben Grengen bes ftebenben Bolareifes geplant werbe, hat wohl mancher Lefer ben Ropf geschüttelt und gedacht, wer wird fich wohl bereit finden laffen, taum, bag ber Sommer mit feiner fegensreichen Barme ba ift, wieber Gis und Schnee, Ralte und Nebel aufzusuchen und bas noch jum Bergnügen.

Und boch fand fich bald eine Bahl von Touriften, die mit lebhaftem Jutereffe bas Unternehmen unterftütten und fo Berrn Capitain Babe, Directionsmitglied ber Deutschen Sochieefischereis Befellichaft, als Unternehmer in ben Stand fetten, bas Bagnif einer Gefellichaftereise größeren Stils zu versuchen, und ber Erfola war gefichert, als es gelang, einen folch' vorzüglichen Dampfer, wie ben "Abmiral" von ber Deutsch-Oftafrifanischen subventionirten Boftbampfer-Linie, zu gewinnen. Saben bie befannten Dampfer "Kürft Bismard" und "Normannia" burch ihre großartigen Erfolge mit den lettiährigen Vergnugungefahrten ins Mittelmeer gezeigt, welchen Anklang folche Touren finden und wie febr die Bute und Große ber Schiffe jum Erfolge beitragen, fo mar bie Babl bes Schiffes boppelt wichtig, und bas freudige Erstaunen. gemischt mit Ausrufen der Bewunderung beim ersten Anblick bes schmuden, bei Travemunde anternden Fahrzeuges, zeigte fo recht bie Anerkennung ber ca. 70 Baffagiere, als fie am Abend bes letten Julitages nach abwechelungereicher Fahrt auf ber Trave mit einem fleinen Schleppbampfer bem in freier Gee fich fanft ichaufelnden Rolof gugeführt murben.

Schnell vergeffen waren alle die kleinen Unannehmlichkeiten der ersten Einquartierung au Bord, als am frühen Morgen des 1. August der Anker gelichtet wurde und beim schönsten klaren Sommerwetter der Bug des Schiffes sich laugsam nach Norden richtete.

Fast ganz Dentschland, sogar das sonnige Triest war in der heiteren Gesellschaft vertreten und besonders das heimathliche Gebirge hatte manchen Bertreter gesendet, der mit staumenden Bliden die weite Meeressläche musterte und nicht recht mit sich ins Klare kommen kounte, ob denn die schrecklichen Geschichten von unsehlbarer Seekrantheit, hanshohen Wellen und schwautenden Treppen nicht auf Phantasien schreiblustiger Berichterstatter zurüczuschien seinen. Neptunn hatte jedoch sein Festagskleid angezogen und zeigte seine liebenswirdigsten Eigenschaften; möge er es guädig mit uns meinen und uns seine Nebel- und Sturmdomäne, das nördliche Eismeer, in gutem Lichte zeigen.

Der große Belt mit seinen langgezogenen ebenen Ufern war bald erreicht und bot am ersten Abend bei ruhigem Bollmonbichein

und ungewöhnlich intensiver Beleuchtung bei Sonnenuntergang ein unvergleichlich schönes Bild, so recht wie es theoretisch beim Antritt einer solchen Reise sein joll und so selten ist. Die Poesie ber ersten Weeresfahrt machte sich auch bald geltend, und zwar in der den gemüthlichen Dentschen so recht kennzeichnenden Weise; bis nach Mitternacht durchhalte vergnügter Gesang beim frischen Faße echten Spatenbieres die Lüfte, während der auswirbelnde Schaum der langgestreckten Kiellinie den Weg unseres nächsten Reisezieles Christiania abzeichnete.

Die Schünheit ber norwegischen Fjorde hat schon viele berufene Federn begeistert, und die Erwartungen waren hochgespannt, als sich sangsam an beiden Seiten in weiter Ferne die ersten blauen Landstreisen des tief einschneidenden Meerbusens am Horizont abzuheben begannen, um nach und nach immer mehr sestere Gestalt zu gewinnen und schließlich in ein Panorama von unvergleichlicher Lieblichseit überzugehen. Grün ist der Handrafterzug des maserischen Bildes, und verseich ihm dei eigenartigen, mit kaum anderen Punkten zu vergleichenden Reiz. Je mehr die Fahrt fortschreitet, verengt sich die Breite des Fahrwassers und steigen die User bervor, die schließlich der ganze Horizont mit schöngewölbten Vergen umsäumt ist, von denen sich prächtige Nadelwäsder in dunkten Farbenton, gemisch mit den rothen Dächern zierlicher Solzhäuser, harmonisch abzeichnen.

Eigenartig gestaltet sich die lette Fahrt durch scharf abgezeichnete dunkelblaue Gewitterwolken, die drohend über unserem Ziele hingen und dem langsam aus dem Nebel sich mehr und mehr entwickelnden Bilde von Christiania ein eigenartiges Relief gaden. Der Anblick der Stadt felbst ist untrennbar von dem Hintergrunde, das Gewirr der Straßen und Häuser verschwindet unter dem freundlichen Grün, das das ganze Bild umrahmt. Die Billen an den hügeln und ein Kranz wohnlicher Landhäuser erhöhen die Lebhaftigkeit des Gesammteindrucks ungemein. Auffallend bleibt dem ersten Besucher die Form der abgerundeten Granitieslesen, die stellenweise kabl, dann wieder schwach bewaldet, noch heute in ihrer Gestaltung die ungeheuren Wirkungen der einst auch hier waltenden Polarwelt zeigen, als noch die mächtigen Gletscher im Lause der Jahrtansende jede Schrosse vernichteten und die

Oberflächen bes Gesteins burch ftetes Abschleifen zu runden Kuppeln umwandelten.

Wie machtig bie Borgange gewesen sein muffen, zeigen ja bie vielen Granitfindlinge Nordbeutschlands, die von hier aus auf bem Rüden riefiger Gletscher borthin gelangt sein sollen.

Die Stadt selbst bietet wenig Charafteristisches, boch belohnt ben Reisenben stets immer wieber die Schönheit der Natur, so oft er auch in der nächsten Umgebung das herrliche Panorama von andern Punkten aus genießt. Selbstverständlich suchte unsere fibele Gesellschaft den einzigen Tag des Ausenthalts nach Kräften auszunuten, denn schon um Mitternacht soll unser Dampfer wieder seinem nächsten Ziese, Bergen, entgegeneilen.

#### Eromfoe, ben 9. Auguft.

#### II.

Boll von den lebhaften Eindrücken, die der Befuch der prachtvoll gelegenen Hauptstadt Norwegens, Christiania, bei allen Theilnehmern unauslöschlich hinterlassen, wurde die Absahrt programmmäßig um Mitternacht ins Wert geset, und als ein erquickender Schlaf nach den Strapazen der ersten Landezcursion am folgenden Morgen die Stimmung besonders empfänglich werden ließ, befanden wir uns auf hoher See, bereit, die süblichste Küste allerdings mit etwas banger Erwartung zu umschiffen.

Waren wir bistang, vom Wetter sehr begünftigt, von ber Seekrankheit verschont geblieben, so war doch zu erwarten, daß die langsam aus der Nordsee mit südwestlichen Winden heranrollenden Wogen ein Uebriges thun würden und so wurden —
wenn auch nicht mit vollen Kräften — dem nimmersatten Gotte
Reptun Opfer dargebracht.

Bis zur höhe von Stavanger war die Kuste stets nur als eine in weiter Ferne liegende Uferlinie in Sicht gewesen, ohne daß irgend besondere Aussichten in Frage kamen, denn die Größe des Schiffes bedingte bei dem Charafter der äußerst zerklüsteten Küste ein solch' respectivolles Fernhalten, daß Küstenorte wenig bemerkbar blieben, dagegen änderte sich die ganze Situation sowohl an Bord, wie außerhalb mit einem Schlage, als die ersten Scheren des Butkensjords in Sicht kamen.

Ohne je etwas Aehnliches gesehen zu haben, ist es schwer, sich einen richtigen Begriff biefer Scherenformation zu machen, liegt boch ber Reiz nur zum Theil in der Inselwelt des dem Festlande vorgesagerten Gebietes, es treffen eine Reihe verschiedenster Factoren zusammen, um als Gesammtwirkung eine Eigenart zu schaffen, die See und Alpenwelt in wunderbarfter Weise vereinigt.

Das tiefe Fahrwasser in stets gleichmäßiger bunkler Färbung, läßt die runden, suppenartig hervortretenden Felsen besonders herantreten; während auf der einen Seite die schroffe Küste des Festlandes stets mit ihrem hintergrunde höherer Gebirge in Sicht ist, wechselt das Bild nach der Seeseite unaushörlich.

Oft glaubt man fast erbrückt zu werden von den nahe herantretenden Felswänden, wo gelegentlich kaum dem Auge ein Anstritt erscheint; dann wieder nach kurzer Zeit gestatten breite Zwischenräume Ausblicke ins offene Weer, die durch ihre Farbenspiegelung zu den schönsten Eindrücken gehören.

Rurze, scharfe Wendungen sind an der Tagesordnung, boch gleitet unser Schiff so ruhig und sicher in diesem Gewirr von Inseln, Alippen und Boriprüngen, als sei es hier und nicht an den tropischen Kusten Oftafrikas zu Hause.

Noch eine turze Wendung nach rechts, und in unmittelbarer Rabe liegt von Höhen umgeben das nächste Ziel unserer Fahrt, "Bergen", vor unseren überraschten Augen.

Glück muß man haben, das ist Hauptersorderniß, und wir tönnen uns wirklich nicht beklagen, denn Bergen in vollem Sonnenlicht zu sehen und dieses 24 Stunden zu behalten, ist wenig Touristen vergönnt, denn ist ein Ort Europas dem Gotte Pluvius ergeben, so ist es, Dank der unmittelbaren Wirkung des Golfstromes, dieser Punkt der Küste, von dem das Gerücht geht, daß 300 Regentage im Jahre als normal anzusehen sind.

Dafielbe unvergleichliche Bild, welches Chriftiania burch seinen felfigen hintergrund bietet, entzückt auch hier bas Ange, boch gestatten nahe und bald erreichbare höhen ber nächsten Umgebung außerbem weite Fernsichten in liebliche Seitenthaler, die unwillfürlich an die Schweiz mit ihren grünen Matten erinnern., Der Blid vom hafen ift besonders in ber Abenddämmerung schön

wenn das Farbenspiel der Bolten sich mit den kahlen Spigen der Umgebung zusammenfindet und in jeder tieferen Linie die grünen Rasenslächen langsam zum tiefen Ton der Meeresfläche übergeben.

Die Stadt felbft macht einen erheblich lebhafteren Gindrud als die Sauptftadt; ber mit ben verschiedenartigften Broducten. worunter fich besonders Meeresbewohner von ungewohnter Groke und Mannigfaltigfeit bervorthaten, ausgestattete Martt, bot ein recht bewegtes und intereffantes Bild, burch bas auch die Umgebung, moderne icone Bauten, wie Borfe und Rathhaus, abwechielnb mit Jahrhunderte alten Speichern und Bagrenhäufern, noch mehr bervortrat. Bier find bie Unflange an die alte Banfa noch fo lebhaft, baß jeder Besucher auch bei nur vorübergebendem Aufenthalt an biefe Glanggeit bes norbifchen Sanbels erinnert wirb. Bange Straken, Lagerhäufer und alte Beichäfteraume find noch erhalten und auch bas Sanfeatische Museum bewahrt viele Bahrzeichen biefer Entwickelungsperiobe. Beute fteht Bergen mit feinem Rischhandel voll auf eigenen Ruken, und die prächtigen Billen ber Raufberren in ber Borftadt zeugen von ben guten Resultaten biefes normegifchen Specialhanbels, ber feine Erifteng und Bluthe hervorragend ber Fastenzeit und Freitagsspeise ber fatholischen Mittelmeerländer verbanft.

Besonders hervorragend ist der Blick von einem Punkte des nördlichen Bergzuges Flöisielb, der nicht nur die beiden Häfen mit der dazwischen vorspringenden Landzunge Nordnaes voll und ganz in ihrem Glanze zeigt, sondern auch nach Osten zu eine Thallandschaft eröffnet, wie sie charafteristischer und lieblicher nicht gedacht werden kann. Grüne Schweizerthäler mit glänzenden Flächen kleinerer Landseen vermischt, Bergweiden, Landzuspenden Flächen ind wieder dunksen Waldbarthien, zeigen so recht, daß hinter den rauhen, unmittelbar dem Spiel der Wogen und Winde ausgesetzten Felsparthien auch fruchtbare und liebliche Strecken vorhanden sind, nud zedem Touristen wird die Bahn von Bergen nach Voß Bangen zum Hardanger Fjord, die hier abzweigt, als schönste Gelegenheit, auch die frischen grünen Inlandsthäler zu sehen, empsohlen.

Auffallend find fur Frembe die ftrengen Gefete begüglich bes Ausschants geiftiger Getrante und man muß fich baran gewöhnen, bei Ausslügen für Proviant zu forgen benn Bier, Wein

und Spirituosen sind nirgends angerhalb ber Stadt zu haben und in ber Stadt selbst kaum ein Biersokal zu finden, ba ber echte Bergeuser ben Besuch eines Wirthshauses verpönt und seinen Umgang ausschließlich in einem Bereinsleben findet, wie es wohl selten so ausgeprägt gefunden wird wie hier.

Rur nicht fo eilig, war die Ansicht Bieler, als der Dampfer bereits am fpäten Abend bes Ankunftstages feine Wanderung wieder aufnehmen wollte, und dank dem liebenswürdigen Entgegenkommen unseres Führers wurde beschlossen, bis Sonntagmittag noch zu bleiben, um alles Sehenswerthe zu besichtigen.

Im Begriff, die Anker nächsten Tags zu lichten, hatten wir den unerwarteten Genuß, eine prächtige amerikanische Bergnügungspacht einlaufen zu sehen, die mit ihren schlanken Formen und lebhaften Farben überaus schmuck zu Wasser lag und uns in liebenswürdigster Weise begrüßte.

Herrschte ichon bei Ankunft gehobene Stimmung vor, so stieg sie noch beim Berlaffen bieses schönen Städtchens, als unsere Musikkapelle, bestehend aus acht gut geschulten Stewards, zur Feier bes Gebenktages ber Schlacht bei Wörth die Wacht am Rhein intonirte und gleichzeitig ber Sonntag ein Uebriges that, um bei einem guten Glase Wein die bisherigen Erfolge zu seiern.

Erst mit dem Berlaffen Bergens beginnen die schönften Partien der Scheren; die Fessen werden höher, die Inseln schroffer und die Durchsahrten manchmal jo eng, daß man kaum nach Biederaustritt im Rahmen der wunderbaren Umgebung des sich dann buchtenweise ansbreitenden Panoramas die Stelle wiederfinden oder sessen kan, die man soeben verlassen hat.

Der Abend mit seiner Beseuchtung ist die Glanzzeit, und je mehr sich die Berge mit Schnee und Eis bedeckt zeigen und das sarbenreiche Spiel der untergehenden Sonne ein Erglühen der wildzackigen Spihen hervorruft, desto mehr vertieft sich das trunkene Auge in den Anblick dieses unvergleichlichen Naturspiels. Wan möchte glauben, daß solche kahl-trostlose Natur keine Reize sür den Menschen in Hinsicht auf danernden Ausenthalt hervorrusen könnte und deshalb überrascht die Thatsache, daß der immer wachsende Namps ums Dasein auch hier eine Bevölkerung erzeugt und erhält, die in schwerer Arbeit kümmerlich ihr Leben fristet.

Einzelne häuser, in primitivster Art aus holz und Rafensoben errichtet, hin und wieber einige Rühe, Biegen und Bergichafe, bann auch als haupteristenzmittel Fischerbote in Thätigkeit, wechseln ab mit starren Sinöben, die kaun, bebeckt mit Moofen, die äußersten Grenzen ber Culturfähigkeit zeigen.

Den Cours des Schiffes stets nach Nordost gerichtet, anfangs nur zwischen Scheren, dann wegen der Enge der Passage im freien Basser, findet uns der 8. August auf der Höse der Losoten, jener starren Reihe selsiger Stande, die nur dem Fischer als Juslucht und im Uedrigen nur theilweise noch dem Menschen zum stetigen Aufenthalte dienen. Jum ersten Mal gewinnen wir den eigenthümlichen Eindruck, als beabsichtige der Tag üllerall kein Ende zu nehmen, noch um 1/211 Uhr erglühren die Spitzen in intensivem Noth und leuchtete der mächtige, saft ans Weer reichende Gletscher "Svartisen" in lebhaster Färdung, dis die Schatten tiefer wurden, ohne jedoch so weit zu weichen, daß das Lesen einer Zeitung verhindert gewesen wäre.

Roch um 2 Uhr Nachts war unser Schiff so belebt, als wären es die ersten Nachmittagsstunden, so eigenthümlich ist der ungewohnte erste Eindruck, und als dann einer nach dem andern seine Koje aufsuchte, vergoldete bereits die aufgehende Sonne die höchsten Umgebungen.

Das Ueberschreiten bes Polarkreises gab zu manchen Toasten Unlaß und als zur gleichen Stunde die ersten Wale sichtbar wurden, kenntlich durch das in Pausen hervorgeschleuberte Wasser, stieg die Stimmung zu ausgelassener Fröhlichkeit.

Immer mehr erklimmt unser stattliches Schiff ben hohen Norben und ber Bormittag bes Mittwochs sindet uns am nächsten Ziel Tromsoe, wo ein Aufenthalt von 36 Stunden geplant ist. Langgestreckt an breitem Sunde liegt die Stadt mit ihren Holzhäusern im Sonnenglanze, bisher unser schönfter Begleiter, und eine kurze Fahrt mit der Dampsbarkasse bringt uns auf festes Land. War bislang Fisch der Haupterwerds-Artikel, so beginnt jeht das Gebiet des Thranes; wohin wir auch den Fuß auf's Land sehen, überzeugt uns der Geruchssinn, daß wir uns im Eismeer befinden. Ein ärmliches Städtchen ohne Walb und charafteristische

Reize nimmt uns frenublich auf, ein Glas schweren nordischen Bieres im Hotel erquickt uns nach längerer Wanderung und der ungewöhnlich warme Tag läßt uns sogar den kleinen Birthshaus Garten meiden, da die Temperatur Wittags an geschützten Pläten unbequem wurde.

In Tromfoe trafen wir, wie verabrebet, mit bem beutschen Balbampfer "Glüdauf" zusammen, ber von hier aus den "Admiral" nach Norden und zum Festlaude zurück begleiten sollte, theils der Sicherheit wegen, theils um den Theilnehmern den Walfischsang in der Pragis zu zeigen.

Es ift ein kleines, ca. 150 Reg. Tons großes Schiff mit verhältnißmäßig starker Maschine, vorne mit einer kurzen Kanone auf freistehender Drehlaffette und starken Winden zum Festhalten des harpunirten Wals und am Mast mit einem in der Höhe befestigten Korb, dem sogen. Krähennest, in welchem ein Matrose über den Horizont nach Beute auslugt.

#### Baren=Infel, ben 13. Auguft.

#### III.

Das schön gelegene Tromsoe hinter uns, winkt uns nunmehr das offene, freie Eismeer mit seinen vielversprechenden Bundern, mit seinen Eisbären, Walrossen, schwimmenden Bergesinseln und vor allen Dingen dem Walfischsang mit seinen Gefahren. Bohl Mancher fuhr nach dem Nordkap und hunderte von schaulustigen Zeitgenossen wissen von Europa's nördlichstem Punkte mitzusprechen, doch darüber hinaus, in die Deben des erstarrenden Lebens vorzubringen, wie wir es jeht vorhaben, ist wenigen vergönnt.

Vorher wollen wir jedoch unseres Besuches eines Lappenlagers gedenken, welches Tromsoe gegenüber in einem waldigen Thale seinen sesten Sommer-Wohnsith hat.

Drei elende, aus Zweigen mit Fellen und Rafen hergestellte Hütten repräsentirten die Wohnung für ca. 30 Personen jeden Geschlechts und Alters. Thranig und schmierig jeder Gegenstand, unbeschreiblich der Geruch dieser vollständig in Rennthierselle gehüllten Gestalten, struppig die unrasirten, mit kurzen röthlichen Stoppeln besehten Gesichter der Männer, widerwärtig die Runzeln der alten, der Teint der jungen Weiber. Einen angenehmeren Eindruck gewährte, dem Ange wenigstens, eine Heerde von wohl

120 der schönften Renuthiere und etwa ein Dutend eigenartiger Da unfer Besuch augemelbet war, jo hatten die Lappen refp. beren Oberhaupt, Ramens Andreas Rieljen, Die Thiere ane ben gewöhnlichen Beibengrunden in einen engen, eingegaunten Raum gufammentreiben laffen. Bum Unbenten an unferen Befuch fant eine photographische Aufnahme ber anweienden Reifegesellschaft mit ben Lappen und Renuthieren ftatt, Die ben Sintergrund bes Bangen bilbeten, ein Bilb, bas wir bei ber Rudfehr nach Tromioe als Angebinde erhalten haben. bann vier Thiere ale Broviant für ben Dampfer mit ftarfen Leberlaffos eingefangen waren, wurden die Burben geöffnet und fo genoffen wir ben ichonften Anblick unferes Ausfluges, bas Ausbrechen und fturmwindartige Berichwinden ber edlen Thiere bie, geangftigt und burch bas Ginfangen von vier Rameraben noch ichener gemacht, Die fteilften Abhange bes Feljenthales mit ungeheurer Schnelligfeit erfletterten.

Hart muß das Leben im Freien diefer Zonen sein und früh muß sich ber Körper stählen, solch' ungeheuren Strapazen gewachsen zu bleiben. Anaben von 9—10 Jahren bewiesen schon eine solche Körperkraft und Geschicklichkeit, wie sie selten in diesem Alter zu sinden sind. Diese Eigenschaften zeigten sich nameutlich im Zeichnen der Thiere, das durch Einschneite an den Ohren geschieht. Komisch sah der ans, wenn ein junger Bock, nach vielen Mühen mit dem Lasso eingefangen, die größten Anstreugungen machte, freizusommen, und oft genug kugelten sich Junge und Thier am Boden herum; aber alle Anstreugungen des letzteren, sich zu befreien, sind vergeblich, und hat der Frischlung endlich seine Kräste verbraucht, so wirst ein geschiefter Griff nach den Borderbeinen ihn auf die Seite und die Cigenthumsmarke wird mit einem Messer eingegaraben.

Che wir Norwegens gaftliche Gefilde verließen, hatten wir noch einen furzen Besuch auf Staroe zu machen, wohin wir nach vierstündiger Fahrt gesangten. Es ift dieses eine kleine Niederlassung, die ausschließlich zur Berarbeitung der gefangenen Wase bestimmt ift, die den eigentlichen Fangdampfern angehängt und dann hierher gebracht werden. Kanm in Answeite mit der Barkasse dem Ufer nahe gekommen, macht sich ein entjetzlicher Geruch geltend, dessen Ursache wir in etwa 50 abgespeckten Wassischen

entbeckten; es erschien uns kann möglich, daß in einer solch' entsetzlichen Atmosphäre Menschen seben und arbeiten können. Es wird alles unthar gemacht, was mit dem Wal zusammenhängt. Die Barten siesern das kostbare Fischbein, der Speck wird zu Thran eingesotten, die Anochen geben Anochenasche und mit den Weich und Knorpelmassen zusammen den bekannten Fischguano. Daß der Faug ein lohnender ist geht schon daraus hervor, daß jeder Fisch nach der Größe ein Capital von 500 bis 10,000 Mt. repräsentirt. Einsam und abgeschlossen von der Welt liegt die Fadrif mit ihren Anlagen da, wochensang oft ohne jede Verbindung mit der Außenwelt.

Den einzigen Berkehr bilben die Fischer und die den Handelsverkehr vermittelnden Schiffe, die die Waaren dem Weltmarkt zuführen. Auch unser Kaiser stattete diesem nördlichsten Fabritplatz einen Besuch ab, und noch heute zeigt der geschäftliche Leiter mit Stolz die zum Andenken erhaltene schwersilberne Cigarettentasche mit dem Bilbe unseres Monarchen.

Das Boot sollte erst in zwei Stunden zurücklehren und so benutten wir die Zeit, einen schroff aufsteigenden Bergvorsprung zu ersteigen, in der Hoffnung, dort lohnende Aussicht zu finden und dem Geruche zu entgehen. Doch umsonst. Wohl sag die Bucht im schönsten Farbenlicht vor uns und zeigte in der Ferne die herrlichsten Gleischer, aber selbst 160 Meter über dem Ctablissement war dem Geruche nicht zu entsliehen. Sobald es daher unr anging, schifften wir uns wieder ein.

Kanm hatten wir unseren setzen Plat am Festlande, Staroe, verlassen und den berühmten Fuglöberg passirt, der einsam auf letztgenannter Insel aufsteigt und dem Nordcapfahrer einen Punkt bietet, wo die Mitternachtssonne zu erblicken ist, als der Wind stärker wurde und der Seegang sest vom Westen einsetze. Bon Tromsoe ab fuhren wir in Begleitung des Waldampfers "Glückauf". Wir nußten unsere Fahrt etwas mäßigen, um an dessen Seite bleiben zu können. Kaum einige Stunden in See, wurde plötzlich die ganze Gesellschaft durch den Ruf alarmirt: "Wal in Sicht"! Alles stürzte in größter Eile auf Deck. An Steuerbordseite tauchte ab und zu ein dunkter Bogen auf und steil aufsteigende Wasserstrahlen ließen den Weg des Thieres verfolgen.

Bier Herren ans unserer Gesellschaft begaben sich mit einem Boot an Bord des "Glückauf" und aller Augen waren auf das Kommende gerichtet. Aber die Wale verschwanden und man mußte sich auf fernere Ankömmlinge verlassen. Der Wind wurde hart; die Wellen singen an, in kuzen Zwischenräumen den Bug zu überfluthen, so daß schließlich das Deck vollständig überschwemmt wurde. Einschaurigschöner Andlich, dieser Kamps mit Wind und Wellen, dieses Rollen und Stampsen, so daß der Gischt über das ganze Schiffsortstog und das Hinterdes mit Kohlensächen beschwert werden nußte.

Un ein Zurudbringen ber Paffagiere an Bord bes "Ubmiral" war nicht mehr zu benten und so mußten biefe ihre Paffion für ben Walfang mit einigen recht ungemüthlichen Stunden bezahlen.

Unser Leben an Bord wurde auch allmählich anders, es wollte nicht mehr Nacht werden. Um Mitternacht war es noch so hell, daß man ohne Anstrengung lesen konnte.

hatten bistang Spaten: und Marienthalerbrau vorgeherrscht, so dominirte jeht die Bowle. Gin Tugendbund wurde gestiftet, deffen Kassirer, ein liebenswürdiger jovialer Arzt ans Lübeck, mit Eifer die nöthigen Gelder zur Anzapfung ganzer Fässer Spaten sammelte; gab es doch nur Flaschenbier oder ganze Fässer.

Am Sonutag (13. August) Worgens überraschte uns beim Aufstehen festes Land und ein schneller Blick durchs Fenster zeigte, daß wir uns nun, außerhalb von Cultur und Geset, an der ersten unbewohnten, von keiner Nation beanspruchten Jusel, dem Bären-Eisand befanden. Auf das Deck gelangt, zeichneten sich die Umrisse des fessigen Laudes im Osten und Süden scharf ab. Am Ankerplat des Dampsers stiegen tahle und nur mit Woos bewachsen Felsen theilweise senkretat aus dem Weere auf. Ein anhaltender Rebel hatte uns an die Westseite der Insel geführt und nachdem die Dampsbarkasse das Terrain vorher besahren, sollte gleich nach beendeten Wittagsmahl ein Ausstug mit dem Dampser "Glückauf" nach Süden gemacht werden, da unser Schiff in zu weiter Entsernung hätte bleiben müssen.

Mittlerweile war das Wetter klarer geworden und hatte gegen Mittag der Sonne freies Feld gegeben. Allein alle Voranssehungen wurden übertroffen durch das, was hier die Ratur, an Starrem und Leben, düsterer Erhabenheit und warmen Farbentonen im fteten rafchen Wechsel bot. Belgoland ins Bigantifche überfest mochten wir es nennen. Mächtige Relfen, ichroff anfteigend mit nabel- und thurmartigen Borfpringen, fteigen im Suben auf, belebt von Taufenden von Baffervogeln ber verichiebenften Arten, ichreiend und freischend Schiff und Reljen in bichten Maffen umfreifend, in ber Besammtheit ein Bilb fo intenfiven Lebens, wie es taum anderwarts zu finden ift. Un mehreren Bunften hatten wir Gelegenheit, wunderbare Bilber ber Ratur aus nächfter Rabe zu betrachten, Felfenthore von ungeahnter Dachtigfeit und Große, theilweife geeignet, fleinen Schiffen ben Durchgang zu gestatten, boch überlagert von gewaltigen Daffen. Eigenthumlich ift ber Blick aus ber Entfernung, wo man im buntlen Sintergrunde weiße, fich ftets verandernde Streifen mahrnimmt, die fich beim Rabertommen als brandende Bellen erwiefen. Boch über bem Gewirr ber Anppen-Borfprunge und festungeartig geformten Schroffen fteigt ber 1200 Guß bobe Mount Difery in Die eifige Luft, häufig umhüllt von geballten Rebelmaffen, boch beute frei und icharf abgegrenzt gegen ben hellen Borigont.

Un geschützter Stelle im Sübhafen wurde eine Landung in Booten versucht, was auch nach einigen Schwierigkeiten gesang. Ein Besteigen des Plateaus gesang jedoch nur Wenigen. Das selsige Gerölle hinderte bei jedem Schritt und bei dem Fehlen einer Hesgoläuder Treppe wuchsen die Schwierigkeiten zusehends.

Berfolgt von Tausenden von Bögeln tehrten wir hochbefriedigt von dem Gesehenen an Bord zurud. Uns Allen bleibt die Insel unvergestlich, die nach ihrer Form an den Besuv erinnert mit seiner Somma, einem gewaltigen jeht vom Weere angefüllten Krater, dessen gewaltsam in die Höhe gebrochenen Ränder in den hohen Bergen der Ost- und Südseite ihre charakteristische Umgebung finden, während die Abstachung gleichmäßig nach Nord nud West zu Thal geht.

Raum gurud an Bord, feste fich unfer ftolges Schiff wieder in Bewegung ber Mitternachtsfonne gu.

Spittbergen, ben 16. August.

IV.

Hochbefriedigt von den Schönheiten der Bareninsel suhren wir nunmehr dem fernen Norden zu. Doch plöglich schlet

ber Ruf, "ber Dampfer "Glückauf" jagt" und alles was bei später Rachtftunde noch mobil war, ftürzte auf Deck, um dem Schauspiel beizuwohnen.

Richtig, die Wal-Kanone blist und durch die Luft fliegt die Harpune, boch leider vorbei; ein schnelles Tauchen des Kolosses und er enteilt, doch nur, um anderen Platz zu machen. Wieder und wieder blist der helle Schein auf; plöplich beweift ein tolles Schäumen der Oberfläche, daß ein Thier getroffen ift. Die gewaltigen Krastanstrengungen des tödlich verwundeten Wals boten ein interessantes Bild. Hoch auf spritzte der Schaum und gewaltig wogten die Stöße, welche die Faugleine auf das Schiff überträgt; doch langsam erlahmten die Kräste und nach 20 Minnten tried der Fisch, ein tüchtiger Knollwal, leblos auf der Fläche; er wurde von der Winde längsseit geholt, um an der Seite des Admiral befestigt und dis zum nächsten Ankerplat mitgeschleift zu werden.

Bei erträglich ruhigem Wetter geht die Fahrt laugjam weiter, jest leider erheblich aufgehalten durch den weniger rasch sahrenden "Güdauf", bessen Begleitung jedoch beibehalten werden sollte. Gegen Abend kam das Sübkap von Spisbergen zuerst in Sicht. Dunkle, mit Eis und Schnee bedeckte, schroffe Felsen, grundverschieden in dem Charakter der disherigen runden Granitsuppen, ragen senkrecht aus der See, und joweit der Blick schweist thürmen sich weite weiße Flächen auf, blendend im Licht der Sonne; ewige Gletscher von ungehenrer Ausbehnung, 1700—2000 Fuß hoch, sind es, die das ganze Land bedecken und an den Küstenrändern in bald schmalen, bald breiten Strömen dem Weere zudrängen. Stundenlaug geht die Fahrt angesichts des Westusers dahin und wunderbar sind die wechselnden Lichtesfecte der ab und zu durchkommenden Sonne.

Wilber, zerklüfteter, und in ihrer gewaltigen Zahl großartiger als die Firne der Alpen, liegt ein Panorama mächtiger starrer Wildheit vor unseren erstaunten Angen, wie es wohl nur noch von jenem an den Rüsten Grönlands übertroffen werden kann. So groß die Erwartungen auch waren, von der Gewalt des Gesammteindrucks ist doch kein rechtes Bild zu geben. Bei schönstem klaren Wetter liefen wir am 15. August früh in den Eissiord, den tiefsten und ausgedehntesten Einschnitt in die Landmassen ein und ankerten in der südlichen Einbuchtung der Adventbay.

Der erfte Eindruck am Morgen war ein eigenartiger und ganglich unerwarteter. Bohl lag ringenm auf allen Boben Schnee und Gis in Sulle und Gulle aber numittelbar an den Ufern zeigten fich weite aufsteigende Rlachen ichneefreien, mit einem grünen Teppich übergogenen Landes, Die fast vergeffen ließen, bag wir ichon auf 77º Rord angelangt waren. Run gab es Arbeit. Die Jager, Mineralvaen, Botanifer und wir übrigen pflaftertretenben Globologen begaben uns ichlennigft an Land. Die Jagbansbeute war gering, obgleich die Ufer mafjenhaft bie Spuren von Rennthieren nachwiesen, boch hatte eine 14 Tage por und eingetroffene englische Jagbaefellichaft fo ziemlich alles weggeschoffen, mas in ber Rabe erreichbar war. Gin norwegischer Fischer, ben wir ipater trafen, ergablte, Die Englander hatten 164 Stud erlegt, jeboch nur die Geweihe mitgenommen und die Cadaver liegen laffen. Rur ein Thier murbe angetroffen und erlegt, im Uebrigen wurden Giberganfe, Beccaffinen, Schneehühner zc. geichoffen. Bunfch unferer Geologen, die hier offen zu Tage tretenden Rohlenfloge zu feben, ging auch in Erfüllung, und belaben mit allerlei Mineralien, Berfteinerungen und fonftigen intereffanten Funden, fehrten fie ju ben ersehnten Suppentopfen ungeres "Admiral" - gurudt. Auch ung, ben einfachen Touriften, bot fich fehr viel Des Jutereffanten. Brachtige Albenblumen von ben verschiedeuften aber niedrigen Arten, ferner manch' neue biefer Infelgruppe eigenthumlicher Pflangen, jogen unfere Aufmerkfamkeit auf fich Theilweise murben fie gevreßt oder auch versucht, fie lebend ber Beimath anguführen Treibholg, Bradftude, Riftentheile, Rorte und ungahlige andere Begenstäude, die der Golfftrom vom Suben berangeschwemmt, ergablten von fernen Begenden, wo die Sonne warmer icheint als hier, wo die Erde Mitte Auguft eben erft ihre ichnitende Schneedede abgeworfen bat. Reber fleine Aufftieg ließ bie Schönheit bes 3. 3. vollständig eisfreien Fjords in ftete mechfelnden Bilbern hervortreten, mahrend ber Borigont ringsum bie malerischsten Schneegebirge, ftets überlagert von noch höheren Retten, im prachtigen Glauge zeigte.

Eigenthumlich berührten die einfachen Arenge, Zeichen der Bergänglichkeit bes Lebens, die auf der Spige kleiner Steinanhäufungen die Stelle zeigten, wo ein einsames Menschenkind, fern von den Seinen und der Heimath, seine lette Ruhe gesunden hat. Inschriften ergaben Namen und Beruf und zeigten auf längs vergangene Zeiten, wo die Küften noch von Tausenden von Walrossen wimmelten, und Holländer, Engländer und Aussen ganze Flotten hierher sandten, und Spischergen als ein begehrenswerther Besitz galt Diese Zeiten sind vorbei und nur noch einzelne norwegische Schiffer sind hier zu treffen, die sich theils mit dem noch lohnenden Fang des Eishaies beschäftigen, der sofort, wenn er angebissen hat, langsam längsseits des Fahrzeuges gebracht und mit mächtigen Hallangen an Bord gezogen wird, theils ihren Lebensunterhalt durch Kangen des Kennthieres fristen.

Mitten im Eisfjord trafen wir z B. ein offenes Boot von ca. 16 Fuß Länge mit einem kleinen verdeckten Platz am Bordertheil, dessen ganze Besatzung aus einem Bardver Fischer von etwa 45 Jahren und seinem ca. 15jährigen Sohn bestand. Lediglich um Rennthiere für den heimischen Markt zu fangen und einzusalzen, waren sie hierher über das Eismeer gesahren und wollten volle drei Monate hier verweisen. Wahrlich ein schweres, an Mühen und Entbehrungen reiches Brot.

Gegen Abend verließen wir die Abventbay und dampften, allerdings immer im Gisfjord bleibend, nach Weften der freien See zu. Etwa gegen 10 Uhr warfen wir in Greenharbour Anker, in der dem Meere zunächft liegenden und daher als Zufluchtshafen dem Eismeerfahrer am beften bekannten Einbuchtung.

Hatten wir um Mitternacht des vorigen Tages eine wunderbare Beleuchtung des nördlichen Horizontes gesehen und wohl eine Stunde auf das hervortreten der Sonnenscheibe vergeblich gewartet, so hatten wir dieses Mal das langersehnte Glück, die Sonne während der ganzen Nacht in vollem Glanze dei klarer Lust bewundern zu dürsen. Sie tauchte nicht etwa um Mitternacht halb ins Meer, sondern selbst zu dieser Stunde stand sie noch so hoch, daß keine Spur von Dämmerungs-Erscheinung eintrat. Groß war der Jubel, dieses von so Vielen ersehnte Ziel wirklich in vollem Maaße erreicht zu haben; ist es doch eine bekannte Thatsache, daß von Hunderten, die jährlich nach dem Lande der Mitternachtssonne ausziehen, kaum fünf Procent dieses Glück widersährt, denn äußerst selten ist der unterste Horizont ganz dunste und wossensie

Eigenthümlich berührte uns der Gebanke, von unferem Standpunkt ans über den Bol hinweg die Sonnenscheibe zu sehen, die zur gleichen Stunde nur Mittags den Japanesen und Südsee Insulanern in den Kochtopf scheint. Gin brausendes Hoch und manches Glas Sect gaben dem Momente einen feierlichen Ausdruck. An diesem einzigen Tage wurde uns das Glück zu Theil; nur intensive Farbentöne um Mitternacht ließen später die hohe Breite erkennen. In Greenharbour sanden wir ein kleines Kreuz am Ufer, das uns mittheilte, daß am selben Tage vor zwei Jahren auch eine beutsche Expedition hier war, die wissenschaftliche Fahrt des Bremerhavbeur Dampfers "Ameln".

Die Begetation von Greenharbour steht gegen die der tiefer im Laude liegenden Einschnitte des Eisfjords zurück und manche Arten waren entweder gar nicht oder nur verkümmert zu sinden. Bon Thieren sahen wir außer unzähligen Bögeln nur Rennthiere und Eisfüchse am Lande und Seehunde im Wasser; Walrosse waren seiber nicht zu erblicken.

Hammerjest, den 20. August.

An 16. August verließen wir den schützenden hafen in Spithbergen und dampsten, stets die schnee und eisbedeckte Kuste zur Seite, immer weiter nach Norden zu, um am solgenden Tage Bormittags 11 Uhr den 80. Breitegrad in vollständig eisfreiem Wasser bei ca. 2° Celsius Wärme zu passiren. 80 Grad war unser Ziel, doch wollten wir alle Eis sehen, Officiere und Passagiere, und so ging es weiter nach Norden zu, in die nach und nach neblig werdende Ferne.

Um 11/2 Uhr, — wir saßen gerade bei einem sukulischen Mable, — ertönte ber Ruf "Eis". Alles eilte an Deck, um ein Paar winzige kleine Schollen zu sehen; allgemeine Enttäuschung, doch war es immerhin Polareis gewesen. Balb trafen wir immer mehr Eisschollen an und schließlich sahen wir und von allen Seiten von großen und kleinen Eisfeldern umgeben, die häufig mehrere Fuß hoch aus dem Wasser hervorragten und aufingen langsam zuerst dem Dampfer "Glückauf", dann uns hindernisse in den Weg zu segen.

Die Stimmung an Bord sching bald etwas um; die Schreden bes ewigen Eises begannen Einzelne zu beeinflussen, während Andere mit lenchtenden Angen den noch immer nördlichen Cours verfolgten und ohne Gedanken an etwaige Gesahr, den sieberhaften Trieb, der jeden Nordpoolsahrer begeistert, bethätigen, soweit wie irgend möglich dem Poole nahe zu kommen. Nachmittags um 6 Uhr erreichten wir 80 Grad 35 Minuten Nord.

Da wir der ewigen Eisgrenze nunmehr nahe waren und umgeben auf allen Seiten von starten, oft 12—15 Fuß im Durchmesser haltenden Schollen, die Rücksicht auf die nuruhig gewordenen Theilnehmer ein Umkehren gebot, so wurde der Cours nunmehr nach Westen gerichtet, obgleich mit Sicherheit der 81. Grad ohne Gesahr hätte erreicht werden können, zumal keine Eisberge am Horizont zu sehen waren. Gewaltig, majestätisch erscheint die Natur.

Gegen 1/28 Uhr wandte sich das Schiff langsam, jeder Scholle möglichst ausweichend und jede freie Stelle mit Sorgsalt suchend, nach Südwest, um nach zweistündiger Rücksahrt durch das Treibeis mit süblichem Cours das freie Weer zu finden.

Das Wetter, gnerft trube, fpater flar, begann nach und nach unruhiger zu werden. Es wurde mehrfach versucht, unseren Trabanten "Gludauf", unfer Schmerzensfind, ine Schlepptan gu nehmen, boch gelang es nur zeitweilig, ba die ftarten Troffen wiederholt bem Drucke nachgaben und brachen. Da bas Better unfichtig blieb, jo vermochten wir die nördlichfte Bai Spigbergens, die Magdalenabai, zum größten Bedauern vieler Theilnehmer nicht augulaufen, auch mußte fpater auf ben Befuch von Ringebai vergichtet werden. Go nahmen wir benn gum Bedauern Bieler ben Cours nach ber Baren Infel, um bort ben "Gludauf" mit Roblen zu verfeben und ben letten Befuch eines Gismeereilandes außerhalb bewohnter Bonen abguftatten. Mittlerweile mar Rebel eingetreten und ber Borigont jo unfichtig geworben, bag Bosition bes Schiffes nicht mit Sicherheit zu bestimmen mar; fo mußten wir langfam nach Guben ju halten und ein Auftlaren abwarten.

Gegen Mittag bes 19. Angust zeigten sich endlich bie ver, schwommenen Umrisse ber Bäreninsel wieber. Ein lebhaster, zwischen Oft und Rord wechselnder Wind verursachte stärkere

Dünung, somit mußte der Plan, die Oftseite auzulaufen aufgegeben werden. Als letzte Aussicht blieb die West- und Südseite. Der Insel noch näher herangekommen, zeigte sich das Wasser bei langsamer Fahrt und etwa drei Seemeisen Abstand zu unruhig, daß ein Ankern, geschweige denn ein Uebergeben von Kohlen au den "Glückauf" unaussührbar wurde. Wir mußten dem Eisand Lebewohl sagen, ohne auch nur die Höhen der Uferkante, oder die Berge gesehen zu haben

Es erhob sich das Bebenken, ob der "Glückauf" die Reise fortsehen könne, ob er Kohlen genug habe. Es war uns ängerst interessant zu sehen, wie die Correspondenz aus mindestens zwei Seemeilen Entsernung mit kleinen bunten Signalstagen hergestellt wurde, von denen jede sowohl eine specielle Bedeutung hatte, wie auch wieder die Reihensolge den Inhalt der beabsichtigten Frage oder Antwort veränderte. Froh waren wir, zu hören, daß für Tromsoe genug Kohlen vorhanden seien und so trennten sich die Schiffe nach kurzer Begrüßung, "Glückauf" mit dem Course nach Tromsoe, wir direct nach dem Kordcap. Weitenweit vor unserer Ankunst siehen wir bei dem hellsichtigen Wetter die Spize Europas langsam in blauen hintergrunde austauchen und unwillkürlich löste sich mancher Seuszer bei dem Gedanken, daß jett wenigsteus bald wieder menschliche Wohnpläge erreicht werden sollten.

Es ift und bleibt boch ein eigenes Gefühl, fich so weit ab von jeder Hulfe im fernen Weere zu befinden, einzig angewiesen auf seine Schiff und bessen gutes Glück. Keine Menschen, keine Hahrungsmittel in der Nahe im Fall eines Unglückes. Ein hählicher Gedanke.

Vormittags gegen ess Uhr am Sonntag (20. August) kamen wir in numittesbare Nähe bes Nordcaps, einem breiten dunklen Schieferselsen, der schroff und ungastlich aus den Tiefen des hier dinkelblanen Meeres aufragt, als wolle er sich stemmen gegen die vordrängenden Fluthen und Europa vor den ewig gierigen Wellen des nimmersatten Weeres retten. Die Spitze des an und sür sich nicht hervorragenden Felsens krönt ein kleiner Pavillon, ein Ruhepunkt sür jene, die die schroffe Felswand mit Hülfe von eisernen Stangen und Drathseilen ersteigen wollen.

Dunkel und ernit schaute im Often der eigentliche nördlichste Punkt der dem Festlande vorgelagerten Inseln Nordkyn zu uns herüber und seine Schatten ließen den zwischen und seine Schatten ließen den zwischen und liegenden Weerbusen saft schwarz erscheinen. Dunkel war auch das Gesammtbild der Felsenketten, waren doch jeht Ausgangs August alle Schneedecken bis auf einige Reste eingeschmolzen und hatten einer dünnen Schicht grüner Movse Platz gemacht.

Runmehr sudweitlich langs ber Rufte herfahrend, ftets die Schroffen ber wildzerklüfteten nördlichsten Regionen Norwegens zur Seite, paffirten wir Nachmittags die einsam vorgelagerten Bogelinseln an der Halbinfel Bustadnäs, die uns ein ähnliches, wenn auch nicht so lebhaftes Bild der Bogelbrutstätten gaben, wie wir es bei der Bäreninsel und Gullinfel gesehen hatten.

Gegen Abend 6 Uhr langten wir glücklich und wohlbehalten in Hammerfest, dieser nördlichsten Stadt der Welt an, und wenn auch unter gewöhnlichen Umständen keinerlei Anlaß vorliegen würde, die Ankunst in einem so kleinen und unbebeutenden Orte zu feiern, so wird unsere Freude und Genugthnung nur der richtig würdigen können, der tagelang außerhalb aller menschlichen Civilization zugebracht hat.

Lödingen, ben 23. Auguft.

VI

Auch hammerfest liegt, wie die meisten bekannteren Plate des nördlichen Norwegens auf einer dem Festlande vorgelagerten Insel und ist dadurch gegen die andrängenden Fluthen des Weeres geschüt. Langgestreckt im halbkreise am Juße der unmittelbar anssteigenden Fessen macht es keinen sonderlich anheimelnden Eindruck; der scharf durchdringende Thrangeruch ist noch weniger geeignet, eine besondere Anziehungskraft auszuüben.

Es ift mehr die Gesammtlage, die nahe gelegenen Schneeund Gletschermassen, die wir bei Sonnenuntergang im schönsten Alpenglühen zu sehen Gelegenheit hatten, die dem Bilde seine charafteristische Physiognomie geben. Die Häuser, sast ausschließlich Holzbanten, sahen freundlicher aus, als man erwarten sollte, waren doch wohl 80 pCt. infolge einer furchtbaren im Juli 1890 stattgefundenen Fenersbrunft fürzlich nen erbaut worden. Originell war der Empfang, der uns zu Theil wurde. Fast brei Viertel der ganzen Einwohnerschaft war am Strande versammelt, war es doch Sonntag Nachmittag und die Aufunst des großen Dampsers ein wichtiges Ereigniß. Sofort nach Ankunst und Landung concertirte unsere Schiffscapelle auf dem Markt, und bald wogte es ringsum von sonntäglich geputzten Gestalten; die Läden wurden geöffnet, Post und Telegraph stellten sich trot der Aute. zeit zur Verfügung, furz, die Bevölkerung suchte ihr Bestes zu geben.

Sammerfeit ift ber Sanptplat für ben Diten, befonders für bas ruffifche Rola und bie Ruften bes Beifen Deeres. halb bes Ortes liegt ein tiefer und beshalb nie ansfrierenber Sugwafferfee, ber vorzügliches Trintwaffer liefert. Bei feinem Ausfluß in bas Deer bilbet er eine respectable Bafferfraft, Die u. a. ben gangen Ort mit eleftrischem Licht, einer immensen Bohlthat bei ber bier berrichenden viermonatlichen Binternacht, Rum letten Male hatten wir Belegenheit, Die Ericheinung ber Mitternachtsfonne in ihrer vollen Farbenpracht gu feben, mit ihren wunderbaren Luftspiegelnigen und bezanbernden Refleren auf bem Meeresspiegel. Richt mehr am flaren Borigout fichtbar, aber boch im banernden Dammerlicht in ihren unmittels baren Birtungen erfennbar, übergog die Sonne beim Riebertauchen erft bie Bergesipiten mit ihren Schnee- und Gleticherflachen mit glübenden, laugiam erblaffendem Roth und fandte bann ihre Strablen ben icharf abgegrenzten Abendwolfen gu.

Spät am Abend sehte sich unser Schiff unter Musik in Bewegung. In der Nacht stellte sich Nebel ein; beim Hineinsahren in Norwegens schönstem Fjord "Lyngen" hatten wir die den hohen Breiten so eigenthümlichen weißen und dabei niedrigen Nebel, die wie ein Schleier auf dem Wasser liegen, jedoch nach oben vollständig abgerundet bleiben und die Berge im hellsten Sonnenschein klar erscheinen lassen. Immerhin ein wenig angenehmes Hinderniß für die Fahrt, wenn anch nicht ohne besonderen Reiz. Nehnlich wie der Regenbogen unserer Jonen, legt sich auch bier ein oft voll geschlossener, aber recht niedriger Halbreis über den nächsten Horizont, nicht so hell wie der Sonnenresleg, aber boch gut erkenndar. Backosen nennen die Eismeersahrer diese Erscheinung und begrüßen sie mit Freuden, da sie ein Aufklären

bes Wetters bedeutet. Bis ju 2000 m ragen bie ftarren Felfen auf beiben Seiten meilenweit hervor, überlagert von bleudenden Schneefelbern und grünlichen, gerriffen ericheinenden Gletichern. Die Sonne ift bier nicht mehr im Stande, ben Jahresichnee voll jum Schmelgen gu bringen, fo bag ber Druct immer neuer Daffen ichlieflich die feste Gisform hervorbringt. Bare es nicht burch viele Untersuchungen erwiesen, so würde man es nicht für möglich halten, baf folche harte Gismaffen biegfam und im Stande find, fich beim Abfall in enge Strome gusammen gu brangen. Begetation ift bier nur burftig; feine Birtenwalber, fein Geftrupp, aber jeder auch nur fleine Gled humus bringt Doofe und Rrauter bervor. Leider fonnten wir nicht tief hinein fahren; Die furg geballten Rebelbante traten immer hanfiger hervor und wurden immer ausgebehnter und fo fehr wir es alle bedauern mußten, bie Rudfehr gur offenen Gee wurde unvermeiblich. einfamen ichroffen Bogelbergen und maffiv vorgelagerten Infeln fam bald bie ichon als Ausgangspunkt uns wohlbefannte Jugllo in Sicht und nachmittags warf unfer "Abmiral" in Tromeo wieder Unter, um Gintaufe ju machen, Borrathe ju ergangen und bie Boft zu empfangen. Abende vereinigte und ein Concert im Grand Sotel (eine etwas gewagte Bezeichnung) mit den erften Rreifen Tromsos und ein Taugden mit ben nordischen blondlocfigen Schonen fronte ben biesmaligen Anfenthalt, ber für die übrigen Bewohner noch burch ein prächtiges Fenerwerf an Bord bemerkenswerth gemacht wurde.

Am folgenden Morgen um 10 Uhr wurde der Anker gelichtet und Abichied genommen, dieses Mal aber ohne Musik, denn unsere Künstler, in ihren Musestunden Stewards, waren nicht im Stande gewesen, die müden, abgetanzten Nachtschwärmer rechtzeitig zum Morgen-Imbiß zu laden. Bis auf wenige enge Stellen beim Kassiren der oft schmalen Durchschrten bietet das Bild der Fahrt von Tromso nach dem Weststort, dieser großen Einbuchtung zwischen den Losoten und dem Festlande nichts besonderes; der Seimkehrende kennt bereits das Bild der weiß, graund grünen Gebirge und nur einzelne Stellen, wo das Fahrwasser unmittelbar an schrössen Felswäuden entlang fährt, so das man sast ein Berühren sürchten müßte, sessen weißer waren wieder eine Reihe offener Boote mit je zwei Personen

gu bemerten, die mit Ansbauer, aber auscheinend großer Bemutherube bem Fange von Dorfchen und anderen Bewohnern bes Meeres oblagen. Die Augeln haben feinen Rober, fie find nur mit einem glangenben Metallftud verfeben, bas tief ins Baffer gelaffen und etwa 2 Deter über bem Grunde burch plotliches Aufziehen fo in Bewegung gehalten wird, daß der durch das Blinken bes Metallftudes neugierig beraufdwimmende Fifch von ben fcharfen Spigen erfaßt wird, wobei die Anfwartsbewegung bes Urmes bafur forgt, bag auch die Saten genugend tief ein-Meiftens werben bie Thiere an ben Seiten erfaßt, felten am Ropf ober Schwanzende, Jag und Racht icheint Die fo arme Bevolferung auf dem Baffer gn liegen, ihrem Berdienfte nachgebend, und gabllofe fleine Sanfer am Straube geigen, bag and noch unter fold ranben Berhaltniffen Menichen leben und bestehen fonnen. Gehr geschätt und auch von Bord aus viel getauft wurde ein breiter, hochroth anssehender Tifch, den man bier "Raiferfifch" nennt; er fieht etwa wie ein zweipfündiger Boldfifch aus Abende gegen 7 Uhr erreichten wir die Infel Bindo, eine ber öftlichften Lofoten und marfen in ber Bucht von Lödingen für die Racht unferen Anter aus, um mit Tagesgrauen letterer Infelgenppe einen Befuch abzuftatten.

## Stavanger, den 27. Angust.

Von Lödingen ab, wo wir Abends geantert hatten, war die Gruppe der Losoten bald erreicht und nach nur furzer Fahrt waren wir in dem schönsten nud durch den mehrsachen Besuch unseres Kaisers in weiten Kreisen bekanut gewordenen Rastsund, einem tiesen Meereseinschnitt zwischen den Juseln Ditvaag und Hindbund und ankerten gegen 6 Uhr Morgens unterhalb des schönsten Aussichtspunktes Digermutkollen, von dessen unterhalb des schönsten Aussichtspunktes Digermutkollen, von dessen Hordlands-Banorama aufgenommen ist. Das Wetter schien ginktig, kein Wind und warme weiche Lust, nur im Westen lag zwischen den Bergen eine dunkle Wolke. Mit den besten Erwartungen wurden die Boote klar gemacht und, von der Dampsbarkasse wurden die Boote klar gemacht und, von der Dampsbarkasse gezogen, durchsuhren wir den prächtigen Fjord. Aber die früher so unscheinken Wolke war höher gestiegen und immer düsterer thürmten sich die

Massen auf, die uns mit einem wolfenbruchartigen Gewitter-Regen überschütteten. Kein Ufer war mehr zu erkennen und wir wurden in einem Grade aufgeweicht, daß wir umkehren mußten, ohne unser Ziel erreicht zu haben.

Das Gewitter verzog, aber ber Horizont blieb bebeckt, so daß vor allen Dingen ein Besteigen des Aussichtsthurmes unterbleiben mußte; boch wurden wir für den Muth, mit dem wir, kanm trocken geworden, einen neuen Ausstug unternahmen, reichlich besohnt. Der Besuch des Troldsjords, eines keinen Einschnittes im Raftsjord, gehört zu den Glanzpartien unserer überaus abwechselungsreichen Reise. Hinter einen mächtigen Bergvorsprung führt eine schmale, nur mit Booten zu besahrende Enge in einen kleinen, rings von tausendbsüßigen Felsen gebildeten änßerst schrösen Kessel, der, überlagert von wild zerrissenen Gletschern, und von allen Seiten mit zahllosen jäh herabsallenden Bächen umgeben ist, die schäumend und tosend zu Thale rauschen

Eine im Bergleich gur übrigen Gegend geradezu üppig Begetation bededte jeden noch fo fleinen Borfprung, und Laub. holz bilbete mit prachtigen, nur aus Farnen gebilbeten Bergwiesen, eine vittoreste Abwechselung. Rein Buntt unferer Alpen läßt fich mit biefem Bilbe vergleichen, benn nirgende tritt ber Uebergang von grunen, bewachsenen Flachen gur oben Starre fo schnell und unmittelbar bervor, wie hier im hoben Rorben, wo fich am Deer und in febr geschütten Stellen auch höher binauf, eine mannigfaltige Flora entwickelt und bann ploglich aufhört, wo die Formen ber Feljenspalten falten Luftftrom gulaffen ober ber feste Grauit in blanken, vom Baffer berieselten Maffen gu ift une burch bie Ungunft bes Bettere Gewiß manche ichone Partie ber Lofoten verschloffen geblieben und boch leuchten einzelne Bilber bes genoffenen Schonen wieber fo intenfiv bervor, baß fie bauernd in ber Erinnerung haften bleiben.

Gegen Mittag verließen wir ben Raftfund, zumal klares Wetter in ben Bergen für die nächsten Stunden nicht wahrscheinlich war, und dampften quer über den Westsjord, dessen gewaltige Dünung unser Schiff trot ruhigster Luft gewaltig schlingern ließ und uns zwang, den Suppenteller in der Hand, mit zu balanciren, nach der Festlandsküfte, wo wir gegen 5 Uhr auf der

Mhebe von Bodö Anker warfen. Bon diesem Orte läßt sich wenig erzählen, er bietet weder etwas charakteristisches noch etwas irgendwie sehenswerthes. Holzhäuser einsachster Construction, pflasterslose, schmutzige Straßen und Pläße und unbedeutende Läden geben dem Ganzen den Eindruck eines ärmlichen Plages, an dem zu seben, einer Berbannung gleichkommt. Interessant ist die Einsahrt durch die Menge runder, gerade noch aus dem Wasser hervorragender Granitinseln, unbewachsen und tahl, durch die sich das Schiff unter der Leitung des erprobten Lootsen, desselben, der auch unseren Kaiser zu geleiten pflegt, langsam windet. Nach etwa dreistündigem Ausenthalt suhren wir wieder zum Städtchen hinaus und bogen in den breiten Saltensjord ein, der und eine lleberraschung brachte, nämlich einen Haringskang, der an hiesiger Küste sehr lohnend und einträglich ist.

Wer bei der Partie fein wollte, es war bereits 1/211 Uhr mußte in Die Boote. Nach 3/4ftündiger Nachts. ftiegen wir an einem rundabgeflachten Felfen an Land. Gin Umfreis von ungefähr 300 Meter im Baffer war mit Regen umgeben und innerhalb diefes Bedens wimmelte es berart Baringen, daß trot der Dunkelheit bas Rraufeln der Oberflache zu erkennen war, hervorgerufen von taufenden von Fischen, die in dem engen Raum gusammengepfercht, vergebens die Freiheit gu gewinnen juchten. Es handelte fich nicht eigentlich um ben erften Fang; Diefer hatte bereits vor vierzehn Tagen ftattgefunden. Diejenigen Ruftenftrecken, die besonders von den Fischzugen besucht werben, find befannt und werben mit langen, bis auf ben Grund gehenden, am unteren Ende mit Steinen, am oberen mit Solgflogen versehenen Regen, die jo eine fentrechte, leicht gebogene Wand bilben, abgesperrt; bann wird gewartet, bis ein Rug sich Ift ein folcher im Unzuge, fo wird bas am weiteften hinausstehende Ende des Reges ichleunigft burch Boote in ber Richtung bes berannabenden Fifches nach vorwärts gezogen, und burch Schreien, Rufen und ins Baffer Schlagen mit leuchtend weiß augeftrichenen Brettern die Thiere dem Ufer zugetrieben, und woranf dann langfam bas bewegliche Metenbe bem Ufer genähert und fchlieflich hier an bas Land gezogen wirb.

Mit einer Art Ketschernen werden jest die gesangenen Thiere in die Boote geschüttet und nach den in geschützen Buchten liegenden Fahrzeugen gebracht, wo sie sosort gesalzen, in Fässer gepackt und versandsbereit gemacht werden. Wir erhielten etwa 1000 Stück setter Exemplare, die später prächtig mundeten. Bekanntlich kommen die Zige nur in bestimmten Zeiten und da gilt es dann dem Fang in erster Linie, der keinen Ausschlich buldet. Um nun beides zu vereinigen, werden die auf einen Raum von ca. 400 Cubismeter dicht eingepferchten, gesangenen Massen oft wochenlang erhalten. denn das Kutter ist stets vorsanden.

Gegen zwölf Uhr kehrten wir nach dem Dampfer zurud. Wir fuhren wieder langsam zum Fjord hinaus, um die Wege durch die Scheren nach dem nächsten Ziele, Christiansund zu finden.

Diefe Stadt liegt auf vier Felfeninfeln, und hat einen fehr belebten Berfehr. Seedampfer famen und gingen, bochbepact mit maffenweis aufgeschichteten leeren Baringefäffern und fleine Safenfahren vermitteln in furgefter Frift die Berbindung amifchen ben einzelnen Theilen ber Stadt. Speichergebäude, gang aus Bolg gebaut, und unmittelbar am Baffer belegen, lange Schuppen an ben Abhangen und große Klächen tablen Granits weisen barauf bin, bag wir uns an einem Centralpunft bes Sandels befinden. Die innere Stadt ift nicht sebenswerth, boch führen schöne Anlagen hinauf nach einem Felsen, ber zwischen See und Stadt gelegen, von einem Leuchtthurm aus ein prachtiges Banorama von biefem nordischen Benedig giebt und viel besucht wird. Mit flingendem Spiel und bem üblichen Ranonenichuß waren wir eingelaufen; Rachmittage fetten wir und, umidwirrt von einer Menge Ruberboote, langfam wieber in Bewegung und bald befanden wir une wieder, von fundiger Sand geführt, zwischen ben Scheren und hatten volle Duge, Die bald engen, bald weiten Sahrftragen gu betrachten.

Andern Tags erreichten wir den Moldefjord, in den wir bei schönftem Wetter einliefen, um auch hier ein schönes und interessantes Bild der Küste zu finden. Der Ort liegt langgestreckt im reichsten Grün unmittelbar am Wasserspiegel und macht einen ungemein freundlichen anheimelnden Eindruck. An Nalesand und anderen kleinen Orten vorbei, strebt unser Schiff

jest dem berühmtesten aller Fjorde zu, dem Hardanger, der wohl 70 Kilometer in die selsige Küste einschneidend, einen gewaltigen, mit vielen Seiteneinbuchtungen versehenen Meerbusen bildet und bald eng, bald weit, einen Einblick in das selsige Innere Norwegens gestattet. Einige Kilometer landeinwärts beginnt der Fjord breiter zu werden. Die hohen Berge machen einem grünen, von Wälbern bebeckten und mit vielen freundlichen Häusern geschmückten Borlande Plat und es beginnt so langsam sich eine Scenerie zu entsalten, wie sie jedem Besucher der Schweiz am Vierwaldstättersee so lebhaft vor Augen steht.

Um Abend anterten wir am füblichften Buntte bes Besammteinschnittes, Obbe. Obbe ift ein fleiner Ort am Musfluß bes Sandvenvand, eines taum 20 Minuten fublich, und etwo 100 m höher gelegenen Binnenfees, welcher malerifch zwischen boben Relfen eingeflemmt, in feinem Thalfturg prächtige Ratarafte bilbet und fein Baffer aus vielen Bachen erhalt, Die aus bem Schmelgmaffer bes bier in ber Sobe lagernden großen Gletichers Folgefond gebildet werben. In ungabligen Stromen fentt fich bie Gismaffe Reizend ift ber Blick von ber ichmalen Runftftrage, zu Thal. bie am Seenfer, balb am Rande von Felsgeroll gehalten, balb in die Maffen gesprengt und wohl an zwei Stunden über bem Bafferiviegel babinläuft, um fpater einem Thale zu folgen, fo wild und romantisch und im Abfturg fo jah, als befinde man fich in der berühmten Bia Dala am Juge bes Spligenpaffes. und gang im Charafter ber Sochschweig, geht ber Weg bis gur Bafferscheibe bes Rolbalsvand, ca. 1040 Meter boch, um von bort aus langfam nad Suboften abzuflachen. Der Beg führt burch bas gange Thal aufwärts und vermittelt ichlieflich ben einzigen Landvertehr von bier aus nach Chriftiania. Schon ift ber Blid auf die Gletscher bes Folgefond's, Die je hoher befto flarer bervor-Mls Beforderungsmittel bedient man fich zweiräbriger treten. Ruhrwerke, bei benen ber Leufer binten Blat nimmt und bie je nach Bauart ein bis zwei Berfonen Blat gewähren. Un manche Eigenart muß man fich auch hier gewöhnen und fo eigenthumlich und unficher man fich aufangs auf einem folden Fuhrwert vortommt, fpater fahrt man im ichnellften Tempo bart an ben fteilen Relemanben vorbei und verläßt fich auf die fcmellen ausbanernben

fleinen Pferde der nordischen Rasse ebenso, wie man im Süden lernt, sich auf sein schwindelfreies Mantthier zu verlassen.

Die Rücksahrt aus dem Harbanger Fjord erfolgte Nachts im klaren Bollmondschein. Das Deck war selbst noch zu später Stunde so belebt, wie zur Zeit der nunmehr der Erinnerung angehörenden Mitternachtssonne. Bergen hatten wir schon kurz vorher passirt und uns das Städtchen noch einmal mit großem Interesse aus der Ferne angesehen, um jeht dem süblichsten Plate unserer Nordlandsahrt, Stavanger, zuzustreben. Stets durch Scheren hindurchgleitend, gesangten wir bald hinter Hongesund in den Buksenstied.

Bormittags am 29. August liefen wir bei nugemüthlichem Sprühregen in ben tief in ben Scheren liegenden hafen ein, welcher selbst vom Wasser aus wie ein Archipel aussieht, doch belehrte der erste Blick, daß wir und in einem größeren Orte besanden, der weit an den Ufern ausgedehnt, einen solch' regen Berkehr großer Seeschiffe zeigt, wie wir solchem nur noch in Christiania begegnet sind. Der Charakter der Gegend ist erheblich milber, Baumwuchs und Wiesen wechseln im hintergrunde und alles deutet auf ein schon erheblich milberes Klima. Tros der weiten Ausdehnung scheint in der Hafengegend der Grund und Boden werthvoll zu sein, denn eine Keihe einzelner kasser klippen, schroff aus dem Weer aufsteigend, waren von Speichern besetzt.

Boll von den unvergeßlichen Eindrücken der schönen, an Bord des "Admiral" verlebten Zeit, dankbar unserem Glück, das uns die schönste Boranssetzung solchen Ausflinges, gutes Wetter, beschert hatte, kehrten wir jetzt froh und von allem Genossenen voll befriedigt nach unserm lieben Handung zurück.

Borbei an der Insel Helgoland, von deren Höhe jeht die deutsche Flagge weht, erreichte unser schnelles Schiff die Elbe und bald schlig die Trennungsstunde. Doch die Erinnerung an die schönen und gennfreich verlebten Tage wird noch lange in uns allen sortleben.

-----

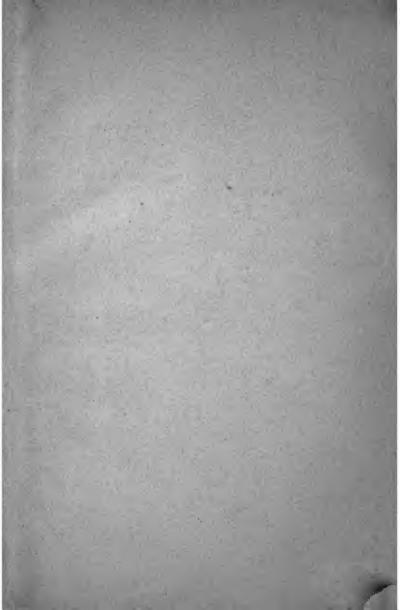



This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



Geog 5398.93.15 Relex-erinnerungen aus dem nordlic Widener Library 006544927